## Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwochs, ben 10. August 1825.

Angesommene Fremde vom 4ten August 1825.

Herr Gutsbesitzer v. Radonski aus Zielasti, Hr. Gutsbesitzer von Turno aus Dobrzyce, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Garczynski aus Imieleuko, Hr. Raufmann Lowenstein aus Breslau, f. in Nro. 165 Wilhelmsstr.; Den 5 ten August.

Herr Kaufmann Chrenberg aus Berlin, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Kwilecki aus Kobylnik, Hr. Gutsbesißer v. Milenski aus Warzgewo, f. in Nro. 1. St. Martin; Hr. Justig-Commissurius Wittwer aus Meserit, L in Nro. 99 Wilde; Hr. Lauron Tomson aus Warschau, I. in Nro. 391 Gerbersfraße; Hr. Gutsbesißer v. Swinarski aus Lubaft, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße. Den 7ten August.

herr. Gutsbesiger v. Szczaniecki aus Helmno, hr. Gutsbesiger v. Mlickt aus Kazimierz, I. im Mro. 243 Brestauerstraße; Frau Bollmer aus Gnesen, hr. Conducteur himm aus Pinne, hr. Gutsbesiger v. Koszucki aus Grotfowo, I. in Mro. 384 Gerberstraße; hr. Criminal=Ussessor v. Brzesinski aus Warschau, I. im Erzbischhstlichen Pallast.

#### Befanntmachung.

Vor bem Jahre 1807 sind auf den Grund früherer Einrichtungen Fälle vorgekommen, wo die damaligen Inhaber der Compagnien oder Escadrons auf die Gewehrgelder mit Consens der Regimentschefs oder Commandeurs Darlehne aufgenommen oder andere consentirte Schulden contrahirt haben, welche, wenn die Gewehrgelder für die Befriedigung des Gläubigers haften sollten, besonders verspfändet, diese Verpfändungen aber nach dem allgemeinen Landrechte Ihl. I. Titel XI. §. 682 in die bei den Regimentern zu führenden Hypothekenbücher eingestragen werden mußten.

Wenn nun des Konigs Majestat burch eine unterm 8. Mai b. J. erlassene Rabinets-Ordre allergnadigst zu bestümmen gerubet haben, daß mit den Glaubigern biefer Art, beren Anspruche von den Compagnies und Escadronchefs der in der

Beilage verzeichneten Truppen = Abtheilungen noch nicht befriedigt find, ein besfallsiges Liquidations = Berfahren eintreten, und, in soweit es nach den obgewalteten Berhältnissen thunlich ist, die Befriedigung in Staatsschuldscheinen nach dem Nennwerthe, ohne Bergütung von Berzugszinsen und in den Grenzen der den resp. Compagniechefs überhaupt noch competirenden conventionsmässigen Gewehr-Gelder-Beträge angeordnet werden soll; durch den Berlust vieler Hypothekenbucher im Laufe des Krieges 180\frac{5}{2} aber die Gläubiger undekannt sind: so fordern wir in Gemäßheit des Allerhöchsten Auftrages hiermit alle und jede Inhaber von Obligationen, in welchen die Gewehrgelder mit den gleichzeitigen Consensen des Regismentschefs oder Commandeurs verpfändet sind, auf,

"uns diese Documente unter portofreier Anbrit in Urschrift langstens "bis zum 1. Dezember bes laufenden Jahres einzusenden, bamit wir "bie Einsender benachrichtigen konnen, ob und welche Beträge ihnen

,aus ber Koniglichen Kaffe zu gewähren find? "

Wer fich binnen der vorbenaunten Frist nicht meldet, hat es sich selbst beis zumessen, wenn er mit seinen spater angebrachten Forderungen auf diese Gewehrs Gelder zurückgewiesen wird, und im Nichtanmeldungsfalle die Gewehrgelder nach den Bestimmungen der Allerhochsten Kabinets Drore anderweit verwendet werden. Berlin den 15. Juli 1825.

Rrieges - Ministerium. Abtheilung für die Offizier = Bittwen= Raffen = und Garnison = Schulfachen. p. Ribbentrop. Jacobi.

### Dach weifung

ber bei ber vorsiehenden Bekanntmachung intereffirten im Jahre 180% aufgelosesten Eruppentheile und ihrer damaligen Standquartiere.

Regierungs = Bezirk Pofen.

- I. Infanterie = Abtheilungen.
  - a) Regiment v. Baftrow und beffen 3tes Mustetierbataillon, in Pofen.
  - b) Regiment v. Tschepe, in Fraustadt und Lissa, Grenabier = Bataillon in Rawicz, und 3tes Musketierbafaillon in Jounn,
  - c) Regiment v. Grevenit Grenadier-Dataillon, in Rawics.

2. Cavallerie : Regimenter.

2) Regiment von Often, Dragoner, in Kosten, Arotoschin, Mescritz, und Schmiegel.

b) Regiment herzog Eugen von Burtenberg, Sufaren, in Kempen und Offromo.

Berlin ben 15. Juli 1825.

Subhaffations = Patent.

Das, ben Gebrüdern Simon und Joseph Dantrosch gehörige, und auf der Teichgasse unter Nro. 357 hierselbst bezegene Grundstück, welches auf 1040 Mthlr. 15 sgr. gerichtlich abgeschäßt ist, soll, da das bisher offerirte Meistgebot von 400 Mthlr. von dem Acquirenten nicht gezahlt worden, auf Gefahr und Rosten desselben anderweit öffentlich verstauft werden.

Bu diesem Zwecke steht auf den 2 1. October c. vor dem Rescrendario von Kryger Vormittags um 10 Uhr ein Termin in unserem Partheien = Zimmer an, und Kaussussisse und Besitzsähige werden aufgefordert, zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben. Der Meistbietende hat, in sosen kein gesetzliches Hinderniß obmaltet, den Zuschlag unsehlbar zu gemärtigen.

Die Taxe und Kanfbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 4. Juli 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość Szymonowi i Józefowi Damroszom braciom należąca,
przy ulicy nad stawem pod liczbą
357 tu położona i sądownie na 1040
tal. 15 srgr, oszacowana, ma bydź
na koszt i ryżyko dotychczasowego
nabywcy, gdy ofiarowaney summy
szacunkowey 400 tal. wynoszącey
nie zapłacił, drogą publiczney licytacyi powtórnie sprzedaną.

Tym końcem wyznaczony iest tetmin licytacyjny na dzień 21. Października 1825. przed Referendaryuszem Ur. Krygier zrana o godzinie 10. w naszey izbie instrukcyiney, i wzywa się ochotę kupienia i zdolność posiadania maiących, aby się zgłosili w terminie i licyta swe podali. Naywięcey daiący przysądzenia, skoro żadna nie zaydzie przeszkoda, nieomylnie spodziewać się może.

Taxa i warunki sprzedaży można w naszey Registraturze przeyrzeć.

Poznań dnia 4. Lipca 1825-Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Die im Schrobaer Kreise belegenen, ben Peter v. Sokolnickischen Erben gehderigen Guter Sulencin, Piglowice und das Borwerf Borowo, follen einzeln auf 3 hinter einander folgende Jahre bis Johanni 1828, öffentlich meistbietend verpachtet werden.

Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 6. Juni c. steht ein neuer Termin auf den 20. August c. vor dem Lands Gerichtsrath Hebdmann Bormittags um 9 Uhr in unserem Instructions=Jimmer an. Wer bieten will, muß eine Caution und zwar:

- a) bei Gulenein 500 Mthlr.
- b) Piglowice 400 und
- bem Deputirten erlegen, und die Bedingungen konnen in der Registratur eingefeben werden.

Pofen ben 9. Juli 1825. Roniglich Preuß. Landgericht.

Edictal = Citation.

Jur Liquidation sammtlicher an ben chemaligen Hulfs = Executor bes Königl. Friedens = Gerichts Schrimm, August Haberland, aus feiner Dienstverwaltung habenden Ansprüche, haben wir einen Termin auf den 12. October c. vor dem Deputirten Landgerichts=Referendarius Rüdendurg Vormittags um io Uhr in unserem Instructions = Zimmer angefeht, und fordern sämmtliche Interessenten biermit auf, in dem angesehten Ter-

Obwieszczenie.

Dobra Swiencin, Pigłowice i solwark Borowo, do Sukcessorów Piotra
Sokolnickiego należące, w Powiecie
Sredzskim położone, na lat 3 aż do S.
Jana 1828 r. poiedyńczo naywięcey
daiącemu wydzierzawione bydź maią. Stósownie do obwieszczenia z
dnia 6. Czerwca r. b. nowy termin
tym końcem na dzień 20. Sierp nia r. b., przed Deputowanym
Hebdman Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie gtey w
izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym został. Kto licytować
chce musi kaucyą iako to:

- a) na dobra Sulencin 500 talar.
- b) - Piglowice 400 -

mogą.

Deputowanemu złożyć, warunki zaś w Registraturze przeyrzane bydź

Poznań dn. 9. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Do likwidowania pretensyi wszelkich do bywszego Exekutora Augusta Haberland w Sremie z czasu uzedowania iego pochodzących wyznaczyliśmy termin na dzień 12. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem Ruedenburg w iżbie naszey instrukcyjney i zapozywamy wszystkich interressujących, aby w terminie tym osobiście, lub przez

mine ihre Unfpruche perfonlich ober purch gefethiche Bevollmachtigte anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls bem ciwnym bowiem razie kawentowi Caventen die Caution gurudgegeben wer- kaucya zwrocong i Kredytorom wolben und ben Glaubigern nur gestattet wird, fich an Die Perfon bes 2c. Saber= Iand gu halten.

Pofen ben 17. Mai 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Pełnomocników legalnych swe pretensye podali i udowodnili, w przeno tylko będzie osoby Haberlanda się trzymać.

Poznań d. 17. Maia 1825. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

### Subhaftations=Patent.

Theilungehalber foll bas ben Jacab von Batorefischen Erben gehörige, im Schrobaer Rreife belegene Ritter = Gut Rumicyfi Stadectie, nach Pofener Tar= pringipien auf 9352 Rthlr. 26 fgr. 8 pf., nach Westpreuß. auf 11353 Rthlr. 10 far. im Jahr 1823 gerichtlich abgeschatt, meiftbietenb verfauft werben.

Die Bietungs = Termine ffeben auf ben 2. August c., ben 8. November c., ben 8. Februar 1826., bor bem Landgerichterath Culemann in

unferem Juftructions Zimmer an.

Rauf = und Befitfabige werben bor= gelaben, in diefen Terminen von welchen ber Lettere peremtorisch ift, entweder in Perfon ober burch gefetzlich zulaffige Be= vollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärfigen, bag ber Bufchlag an ben Deiftbietenben erfolgen foll, in fofern nicht gefetliche Umftande eine Aufnahme begrunden.

Patent Subhastacyiny. W celu ułożenia działow, dobra Rumieyki szlacheckie w Powiecie Srodzkim polożone, do Sukcessorów Zatorskiego należące, podług princypiów Poznańskich, na 9352 Tal. 26. sgr. 8 fen., podług principiow

Prus Zachodnich, na 11353 Tal. 10 sgr. w roku 1823, sądownie ocenione, naywięcey daiącemu przeda-

ne być maia-

Termina tym końcem na dzień 2. Sierpnia r. b. na dzień 8. Listopada r. b., na dzień 8. Lutego 1826, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann, w Izbie Instrukcyiney sadu naszego wyznaczone zostaly.

Ochotę kupna-maiących i do posiadania zdelnych wzywamy, aby się na terminach tých, z których ostatni iest zawity, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoTare und Bedingungen können in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 14. April 1825.

Ronigh Prenf. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Posener Departement im Ardbuer Arcise belegene adliche Gut Placzsowo nebst Zuschör, der Frau Henricite Sophie Caroline verwittweten von Kleist geborne von Offorowska gehörig, welches nach der gerichtlichen Tape auf 20239 Athlr. 5 sgr. 20 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 25. Juni, den 24. September, und ber peremforische Termin auf

ben 21. December c., vor bem herrn Landgerichtsrath Molfow Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befithfahigen Raufen werden biefe Termine mit der Nachricht befannt gesmacht, daß in dem letten Termin das Gut dem Meifibietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel auzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Regi=

da, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przej rzane być mogą.

Poznań d. 14. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Pod júrysdykcyą naszą w wielkiem Kięstwie Poznańskiem, w Powiecie Krobskim położone, Wrey Henryccie Zofii Karolinie z Ossorowskieh owdowiałey Kleist należące dobra szlacheckie Płaczkowo wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 20,239 śgr. 5 szel. 10 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 25. Czerwca, na dzień 24. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w tuteyszym pomieszkaniu sądowym wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięce daiącemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą. W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą kaademu wolność do-

ftratur eingesehen werben. Sierbei werben die, ihrem Aufenthalte nach unbefannten Anton v. Wyrozembefifthen Er= ben, für welche Rubr. II. Mro. 2 eine Caution von 49 Mthlr. 8 ggr. eingetra= gen ift, aufgefordert, ihre Gerechtsame enfweder perfonlich, ober burch einen gefehlich legitimirten Bevollmachtigten in ben Terninen wahrzunehmen, widri= genfalls bem Meiftbietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, soudern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings Die Lbichung ber fammtlichen eingetrage= nen, fo wie auch ber leer ansgehenden Korberungen, und zwar ber letteren, ohne bag es zu biefem Zwecke der Production bes Inftruments bebarf, perfügt werben foll.

Frauftabt ben 10. Februar 1825.

-og granding W Sweeting w tours O

Konigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das zu Nakel unter Nro. 198 und 199 an der Kirchen = und Judenstraßen = Ecke, nach dem Hypotheken = Buch unter Nro. 160 und 161 belegene, der Witt= we Bohen geb. Meyerhold zu schörige Grundfück nehst Zubehör, welches gerichtlich auf 2197 Athlr. 9 sgr. 10 pf. tarirt ift, soll Schulden halber öffentlich au den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 26. Julius,

niesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Przy tym zapozywamy z pobytu nie wiadomych Sukcessorów Antoniego Wyrozembstkiego, dla których w Rubryce II. Nro. 2. kaucya 49 Tal. 8 dgr. iest zaintabulowana, ażeby praw swych osobiście. lub przez prawomocnie upoważnionego pełnomocnika w tychrze terminach dopilnowali, albowiem w razie przeciwnym naywięcey daiący nie tylko przysądzenie uzyska, ale też po nastapionym złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszelkich zapisanych, iako i próżno wychodzących pretensyow, a mianowicie ostatnich, bez okazania końcem tego wystawionego instrumentu, rozporządzone zostanie.

W Wschowie d. 10. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyny.

Nieruchomość w mieście Nakle pod Nrem 198, i 199, a podług księgi hypotecznéy pod Nrem 160 i 161 narogu Kościelnéy i Żydowskież ulicy położona, do Elżbiety z Meyerholdów Bohen wdowy należąca wraz z przyległeściami, która sądownie na 2197. Tal. 9. śgr. 10. szel. iest oceniona, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licyta-

ven 24. September, und der peremtarische Termin auf

vor dem Landgerichtsrath Arnger Mor= gens um 11 Uhr allbier augesetzt.

Besissähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistsbietenden zugeschlagen werden wird, wenn nicht gesessliche Hindernisse ein ansberes nothwendig machen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Schneidemibl den 11, April 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

cyine

na dzień 26. Lipca r, b., na dzień 24. Września r. b.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 2. Grudnia r. b., zrana o godzinie 11téy, przed W. Kryger Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z uzdmieniemem, iż nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 11. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Der in der Stadt Wagrowiec belegene, dem Burger Maciejewski jugehdrige Garten, welcher nach der gerichtlichen Taxe auf 50 Athlr. gewürdigt worben ift, foll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Ju diesem Behuf haben wir einen Termin auf den 30. September c. vor dem Deputirten Herrn Ober-Landes-Gerichts = Reserendarius Schmidthals Morgens um 9. Uhr allhier angesetzt, wozu besitzschiege Käufer vorgeladen werden.

Onesen den 7. Juli 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Ogród w mieście Wągrowcu położony i do mieszczanina Maciejewskiego należący, który podług taxy sądownie sporządzoney na 50 tal. oceniony, na żądanie Wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Września r. b., zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Ur. Schmidthals w mieyscu, na który zdolność kupienia mających ninieyszem zapozywamy.

Gniezno d. 7. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Erste Beila e zu Mro. 64. des Posem: Intelligenz-Blatts.

Subhaftations - Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise belegene, dem Theodor von Rognieck zugehörige freie Modial = Mitter = Gut Gizewo Nro. 54, welches nach der landschaftlichen Taxe auf 11950 Kthlr. 21 sgr. 6 pf. gewürzdigt worden ist, soll auf dem Antrag der hiesigen Königlichen Landschafts = Direction öffentlich an den Meisibietenden verstauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

ben 8. November b. I., ben 12. Februar 1826., und der peremitorische Termin auf

ben 18. Mai 1826. p vor bem herrn Landgerichts-Affessor von Lockstedt Morgens um 9 Uhr allhier an-

gefeßt.

Besitssähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= den soll, in sofern nicht gesetzliche Grun= de dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen bor bem letten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefüllenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Bromberg ben 9. Juni 1825.

Monigl. Preug. Landgericht.

## Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Gizewo Nr. 54 pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w Powiecie Inowrocławskim położona, do Ur. Teodora Roznieckiego należąca, która podług taxy landszaftowey na Talarów 11,950 śgr. 21 den. 6 oceniona została, na żądanie Królewskiey tuteyszey Dyrekcyi Landszaftowey publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 8: Listopada r, b., dzień 12. Lutego 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 18. Maja 1826., zrana o godzinie 9. przed W. Assessorem Lockstedt w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać potrzeby.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnosiach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 9. Czerwca 1825.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański...

Chictal=Borlabung.

Dachbem über bas Bermogen bes gu Forden verftorbenen Raufmanns Dofes Birfchfohn, der formliche Concurs eroff= net worden, fo werden alle biejenigen, weldje an die Bermogend-Maffe beffelben irgend einen Unfpruch zu haben vermei= nen, hiermit vorgeladen, in bem auf ben 8. Dobember c. bor bem herrn Landgerichtorath Dannenberg gur Liqui= dation ber Forderungen anberaumten Ter= min in Perfon ober burch einen Bevollmachtigten, wozu die biefigen Juftig= Commiffarien Bogel, Schulz und Brig vorgeschlagen werben, ju erscheinen, ihre Unipruche an bie Concurs = Daffe angumelben, und beren Richtigfeit nachzu= weifen, widrigenfalls die Auffenbleiben= ben mit ihren Foderungen praclubirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Creditoren ein ewiges Stillschweigen anferlegt werben wird.

Bromberg des 13. Juni 1825.

Aufgebot.

Auf bem im Großherzogthum Posen beffen Pleschner Kreise belegenen, ben Ignatz v. Suchorzewskischen Erben geshörigen Gute Goluchowo, Groß und Klein's Tursko cum pertinentiis, sind nach Ausweis bes Hypothekenscheins vom 12. Marz 1798 und der bemielben beisgesügten Protocolle vom 16. April und 28. Juni 1796 Rubr. II. Nro. 16 für die Felician v. Wierzchlepskischen Erben

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem zmarlego w Fordonie kupca Moyżesza Hirschsohn został otworzonym formalny konkurs, więc zapozywa się wszystkich tych, którzy do massy tegoż maiątku iakiekolwiek bądź mniemaią mieć pretensye, aby w terminie na dzień 8. Listopada r. b. przed W. Sedzią Dannenberg do likwidowania pretensyi wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy spra. wiedliwości Vogla, Schulca i Brixa przedstawiam, stawili się, swoie pretensye do rzeczoney massy konkursowey podali, i rzetelność onych udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący z swemi pretensyami wykluczeni zostaną, i im w tey mierze przeciw innym wierzycielom wieczne nakazanem będzie milczenie.

Bydgoszcz dnia 13. Czerwca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Wywołanie.

Na dobrach Goluchowie Wielkim i Małym Tursku z przyległościami w Wielkim Xięstwie Poznazńskim Powiecie Pleszewskim położonych do sukcessorów niegdy Ignacego Suchorzewskiego należących, podług wykazu hypotecznego z dnia 12. Marca 1798 i protokolu załączonego z dnia 16. Kwietnia i 28. Czerwca 1796 Rubr. II. No. 16. dla sukcessorów nie-

3483 Athlr. 8 ggr. bypothetarifch eins getragen, welcher Summe 15916 Atlr, 16 ggr. und 5333 Athlr. 8 ggr. subin= groffirt find.

Der teshalb für die Felician von Wierzchlenstischen Erben ausgefertigte Hypothekenschein nebst dem AgnitionsOrotocoll, ist nach der Angabe der Ignatz von Suchorzewskischen Erben verloren gegangen, und da die oben erwähnte Summe nach der überreichten Quittung vom 5. Mai 1810 bezahlt sein soll, so haben die Ignatz von Suchorzewskischen Erben, um selbige löschen zu lassen, auf Amortisation der verloren gegangenen Instrumente angetragen.

Es werden baher alle diejenigen, welde an die mehr erwähnte fur die Felician von Wierzchlenskischen Erben Rubr. II. Nro. 16 eingetragene und bie benfelben fubin roffirten Gummen als Eigenthus mer, Ceffionarien, Pfand = ober fon= Gige Briefinhaber Unfprache zu haben bermeinen, hierdurch vorgeladen, in bem auf ben 18. Detober c. vor dem Deputirten herrn Landgerichterath hen= nig fruh um to Uhr in unferem Gerichts= Locale allhier anfiehenben Termin zu er= scheinen, ihre Unsprüche geborig nachzuweisen, widrigenfalls bas Instrument amortifirt, bie Ausbleibenben mit ihren Unforuchen pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Krotoschiu den 9. Mai 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

gdy Felicyana Wierzchleyskiego Talarów 3483 dgr. 8 hypotecznie są zapisaue, którey summie Tal. 15916 dgr. 16 tudzież Tal. 5333 dgr. 8 subintabulowane zostały.

Zaświadczenie hypoteczne w tey mierze dla sukcessorów Felicyana Wierzchłeyskiego wygotowane, wraz z protokołem agnicyinym podług podania sukcessorów Ignacego Suchorzewskiego, zaginęło, a gdy wyżey rzeczona summa podług kwitu złożonego z dnia 5. Maia 1810 zapłaconą bydźma, przeto sukcessorowie Ignacego Suchorzewskiego, końcem wymazania takowey o umorzenie zaginionych instrumentów prosili.

Wzywamy przeto wszystkich tych którzy do rzeczoney powyżey summy dla sukcessorów Felicyana Wierzchleyskiego Rubr. II. No. 16. zapisaney, tudzież do summ tychże subintabulowanych iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni fub inni, pretensye mieć sądzą, aby się w terminiena dzień 18. Października r. b. przed deputowanym W. sędzią Hennig o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia sądu naszego stawili, i pretensye swe należycie wykazali, w przeciwnym bowiem razie instrument umorzonym zostanie, niestawaiąci zaś z pretensyami swemi wyłączeni, i wieczne w tey mierze nakazane im bedzie milczenie.

Krotoszyn dnia 9. Maia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffation8=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesenschen Kreise belegene, ben Leignersschen Erben gehörige Glashütte ober Hutta Powidz, wozu das attinens Bosnisowo, Banitowfo, Hutta Werder nebst der Glasfabrication und nichtere günstigen, durch ein Privilegium vom Jahre 1760 begründeten Prärogativen gehören, und welche nach der gerichtlichen Taxe auf 18,702 Mihlt. 10 sar. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meissbietenden verkauft werden, und die Bietungs Termine sind auf

den 15. Juli, ben 12. October, und ber peremtorische Termin auf

ben 16. December c., vor dem Deputirten Herrn Uffessor Ribbentrop Vormittags um 9 Uhr hierselbst angesetzt. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine dieses Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll.

Die Taze fann jederzeit in unferer Res giftratur eingesehen werden.

Gnefen ben 14. April 1825.

Abnigl. Preußifches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Hutta Powidzka w Powiecie Gnieznieńskim położona, pod jurysdykcyą naszą będąca, Sukcessorów Leixnerów własna, do któréy przyległość Bonikowo, Bonikowko, Ostrow Hutski, wraz z fabryką szkła, i wiele innych korzystnych przywilejem z roku 1760 nadanych prorogatyw należy, a które według sądownie sporządzoney taxy na 18,702 Talary 10. śgr. oszacowaną iest, ma być na wniosek wierzycieli z powodu długów, drogą licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną. Termina licytacyi są

na dzień 15. Lipca r. b., na dzień 12. Października r. b., a peremtoryczny termin

na dzień 16. Grudnia r. b., zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Assessorem Ur. Ribbentrop, w sali sądu tuteyszego wyznaczone.

Chęć maiących nabycia uwiadomia się o tych terminach z tym oświadczeniem, że nieruchomość rzeczona w ostatnim terminie naywyżey podaiącemu przybitą, i że na pluslicitum, któreby potem podane być mogło, żaden wzgląd mianym być nie ma.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być. może.

Gniezno d. 14. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiańskia Bekanntmachung.

baffatione-Patente bas in Rogfen unter pod liczba 39 polożone, do pozosta-Mro. 39 gelegene, jum Bauer Bengel- lości włościanina Wenzel należace. feben Radlaffe gehörige, 1407 Rithlir. sadownie na tal. 1407 sgr. 12 oce-12 fgr. gerichtlich toxirte Grundftuck, anderweit bffentlich an den Deiftbieten= ben in bem bier am 19. Detober e. naywigery daigeemu w terminie na anstehenden Termine verlauft werben, wozu wir Raufer einlaben. Das Nahere fann in unferer Registratur eingesehen merben

Meferik ben 27. Juni 1825. Roniglich = Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf ben Untrag ber Realglaubiger, foll bas unter unferer Gerichtsbarfeit im Mogilnoer Kreife belegene abeliche Gut Dombrowfe, welches nach ber Landichaft= lichen Tage auf 15,556 Mthlr. 19 fgr. 2 pf. gewurdigt worden ift, offentlich an ben Meifibietenben verfauft werben.

Es find hierzu brei Bietunge-Termine nemlich auf

> ben 10. October c., ben 11. Januar 1826., ben 12. April 1826.,

bon denen ber lettere peremtorifch ift, bor bem Deputirten Geren Landgerichte-Uffeffor Schwarz Morgens um 9 Uhr bier= felbst angesett.

Befitfabigen Raufern werben jolche mit der Radricht befannt gemacht, baß

Obwieszczenie.

Ge foll nach bem hier affigirten Gub: Gospodarstwo w wsi Rogozincu nione, powtórnie wedle wywieszenego tu Patentu Subhastacyinego dzień 19. Pazzirnika r. b. wyznaczonym, publicznie przedane bedzie. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem. O bliżs szych warunkach kupna w Registraturze naszey dowiedzieć się można.

Międzyrzecz d. 27. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacviny.

Wies szlachecka Dombrowka pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana, która według taxy Landszaftowey na 15,556 tal. 19 sbrg. 2 fen. oszacowaną została, na domaganie się realnych wierzycieli, drogą licytacyi sprzedaną bydź ma-Tym końcem wyznaczone są termina licytacyi

na dzień 10. Października r.b., na dzień 11. Stycznia 1826, na dzień 12. Kwietnia 1826,

z których ostatni iest zawity, zrana o godzinie gtey przed Deputowanym W. Schwürz Assessorem w sali Sadu tuteyszego. Termina powyżey wyznaczone podaią się zdatnym do posiadania nabywcom, z tem zawiadomieniem, że wspomniona wieś w oDas Gut in bem letzten Termin bem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verbindern.

Die Tare fann in unserer Registras tur eingesehen werben, wobei es jebem Interessenten frei sichet, seine etwanis gen Ginwenbungen bagegen por bem

Zermin einzureichen.

Zugleich werben bie ihrem Wohnorte nach unbefannten Realglaubiger, als ber Kacundi von Glifzegunsti, ber Jojeph von Lempidi, ber Jacob Ulenefi, bie Albrecht von Turefischen Erben, Die Elifabeth Marenneschen Erben, Die Martin Pannetiche Erben, hierdurch offente lich vorgeladen, ihre Rechte in ben ans febenben Licitations = Terminen mabrgu= nehmen, unter ber Bermarnung, baß im Fall ihres Musbleibens bem Meiftbie= tenben, wenn nicht rechtliche Sinberniffe entgegen fteben, ber Buichlag ertheilt, und nach geschehener Bahlung bes Rauf= gelbes bie Lofdung ihrer Forberungen, ohne Production ber barüber fprechenben Documente erfolgen wird.

Gnesen ben 15. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Land gericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in ber Stadt Wongrowiec belegene, bem Carl Rruger gehörige Wassermuhlen-Grundstück, welches gerichtlich auf 6722 Rthlr. 6 fgr. 8 pf. gewürdigt worden ift,

statnim terminie naywyżey daiące mu przyrzeczoną będzie, ieżeli temu prawne powody przeskadzać nie będą.

Taxa w Registraturze przeyrzaną bydź może, gdzie każdemu Interessentowi iest wolno, swe przeciw niey uwagi podać przed ostatnim terminem.

Zarazem zapozywa się ninieyszem realnych, a z pobytu swego niewiadomych Wierzycieli, iako to: Ur. Fakundego Gliszczynskiego, Józefa Lempickiego, Jakuba Ulieyskiego, Sukcessorów niegdy Woyciecha Turskiego, Sukcessorów niegdy Elżbiebiety Marenne i Sukcessorów niegdy Marcina Pannek, iżby na wyznaczonych terminach licytacyinych, praw swych dopilnowali, ato ztem zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się, naywyżey podaiącemu ieżeli prawne nie zaydą przeszkody, rze. czona wieś przyrzeczoną zostanie a po nastapionéy wypłacie summy szacunkowey wymazanie ich dlugu bez produkcyi ściągaiącegn się do tychże dokumentu nastapi.

Gniezno d. 15. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod iurysdykcyą naszą w Wągrowcu położony, Karola Krueger własny, któren podług taxy sądownie sporządzonéy na 6722 Tal. 6 śgr. 8 fen. iest oceniony, na foll auf ben Antrag eines Glaubigers Schulben halber an den Meiftbietenben verfauft werben.

Wir haben hierzu brei Bietungs = Ter=

mine auf

ben 15. Juff, ben 12. October,

und der peremtorische Termin auf

ben 16. December c., ver dem herrn Landgerichts = Affessot Milhbentrep Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, und laden besitzfähige Käufer hierzu ein.

Die Tare kann in unferer Registratur

eingesehen werben.

Guesen ben 13. April 1825.

Befanntmachung.

Das bem Kolonisten Martin Schleming gehbrige, zu Theresienan unter Mro. 20 belegene Grundstück, bestehend aus einem Bohnhause nebst daran stoßeneben Stallung und einer magdeburgischen hufe Bruchland, welches gerichtelich auf 137 Athle. gewürdigt worden, soll zufolge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Meserit diffentlich im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meiste bietenden verkauft werden.

Bu biesem Behuf haben wir einen Bietungs = Termin auf ben 9. Sep= tember c. Bormittags um 9 Uhr hier= selbst angesetzt, zu welchem wir besisund zahlungsfähige Kauslussige hierdurch einladen.

Bollftein ben 6. Juni 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht, żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 15. Lipca r. b., na dzień 12. Października, termin zaś peremtoryczny

na dzień 16. Grudnia r. b., zrana o godzinie 9téy, przed W. Assessorem Ribbentrop w mieyscu wyznaczone zostały, na który posiadania mogących zapozywa się.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

Gniezno d. 13. Kwietnia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Posiadłość kolonialna Marcina Schiming w Terespolu pod Nro. 20. leżąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, przybudowanego do tego chlewai iednéy chuby magdeburskiéy roli błotnistéy, sądownie na 137 Tal. oszacowana, stósownie do zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu publicznie drogą koniecznéy snbhastacyi, naywięcey daiącemu ma bydź sprzedaną.

W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień g. W rześnia r. b. o godzinie g. przed południem tutay w lokalu sądowym, na takowy ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłąty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 6. Czerwca 1825. Król Pruski Sąd Pokojy. Befanntmadung.

Das zu Roffarzewo unter Dro. 40: Belegene, bem Jacob Czefonofi zugehori= ge Grundftud, beftebend aus einem Wohnhause nebst dabei befindlichen flei= nen Grabegarten, Sofraum, Stall und einem an ber Rafmiger Strafe belege= nen Grabegarten, welches alles gericht= lich auf 103 Mthlr. gewurdigt worden ift, foll gufolge Auftrage des Konigl. Landgerichts zu Meferig, im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Bu biefem Behufe haben wir einen Bietunge-Termin auf ben 9. Septem= ber c. Nachmittags um 2 Uhr hierfelbst anberaumt, gu welchem wir befig = und zahlungsfähige Raufluftige hierdurch ein= laden.

Wollftein ben 4. Juni 1825.

Obwieszczenie.

Posiadłość Jakóba Czekońskiego w Rostarzewie pod Nro. 40. leżąca skladaiąca się z domu mieszkalnego, ogrodu, przy tymże chlewa i malego przy drodze Rakoniewickiey położonego ogroda, sadownie na 130 Tal oszacowana, stosownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu publicznie drogą konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu ma bydź przedana.

Wyznaczyliśmy w celu tym termin. nadzień 9. Wrześniar.b. popoludniu o godzinie 2. tutay w lokalu sadowym, na takowy ochotę kupna maiacych, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszym wzywamy ...

Wolsztyn dnia 4. Czerwca 1825. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoju.

CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Łucyi urodzoney Neumanu naprzeciw mężowi swemu Bartłomiejowi Tyczyńskiemu z miasta Bydgoszczy domagaiącey się, aby z przyczyny opuszczenia iey od lat ośmiu pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie otrzymała, wyznaczyliśmy do instrukcyi sprawy terminna dzień 12. Listopada r. b. po południu o godzinie trzeciew wizbie Sadowey Konsystorza Generalnego w Gnieznie; na który to termin oskarzonego Bartlomieia Tyczynskiego pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszem zapozywamy.

Gniezno dnia 6. Sierpnia 1825.

dinicyszem wzywsier

and the state of the state of the state of

Wolsteyn duig de Courtes 1325. Krai Pausti Sad Mara Than

Sad Konsysterza Generalnego Arcy - Biskupiego. M. Siemieński, Bisk. Adm. Gniezn.

a temperation Manuellac birchurds ognor, kupna maiacycle, do posieda-

Rolling Den 6. Tuni 1825.

Befanntmadung.

Sin Berfolg Auftrages bes Ronigl. Sochlöblichen Landgerichts zu Fraufiadt, foll auf ben Untrag eines Glaubigers, bas bem Biebhandler Gottlieb Sprotte gehorige gu Garne unter Dro. 105 bele= gene Bohnhaus nebft einem babei bele= genen Dbft = Garten, welches auf 130 Rtlr. gerichtlich gewürdiget worden, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation perfauft werben.

Bu biefem 3mede haben wir baber einen Termin auf den 7. October c. Vormittage um 9 Uhr in loco Garne anberaumt, und laden Raufluftige und Befitfahige mit ber Berficherung bor, baß fur ben Meiftbietenden ber Buschlag erfolgen wird, wenn nicht gesetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig

machen.

Die Taxe und Raufbedingungen fon= nen in unferer Regiftratur eingefehen merben.

Rawicz ben 27. Juli 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Bufolge Auftrages bes Ronigl. Soch= lbblichen Landgerichts zu Fraustadt, ha= ben wir jum Berfauf, bes bem Tuch= macher Samuel Schulz gehorigen bier= felbft unter Dro. 397 belegenen Wohn= baufes, im Wege ber nothwendigen Subhastation, Zermin auf ben i 6ten ga potrzebnéy subhastacyi na dzień in unserem Gerichte = Locale angesett, gtey zrana w lokalu naszy m sądowym.

Obwieszczenie.

Z zlecenia Król. Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź dom mieszkalny wraz z ogrodem owocowym, Bogumilowi Sprotte handlerzowi przynależący w Sarnowie pod liczbą 105 położony, który sądownie na 130 tal. oceniony został, na wniosek wierzyciela drogą potrzebney subhastacyi sprzedany.

Tem końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Października r. b. o godzinie gtey zrana in loco w Sarnowie, do którego ochotę do kupna i prawo nabycia maiących z zapewnieniem wzywamy, iż przyderzenie na rzecz naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przeszkody

nie zaydą.

Taxa i kondycye sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzane bydź ma'ą.

Rawicz d. 27. Lipca 1825. Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwiesczenie.

W miarę zlecenia Królewsko Prześwietnego Sądu Ziem. w Wschowie wyżnaczyliśmy termin do sprzedaży domu sukiennikowi Samuelowi Schulz przynależącego się tu w mieyscu pod liczbą 397 położonego, dro-September c. Bormittags um 9 Uhr 16. Wrzesnia r. b., o godzinie und laben Kauflustige und Vesitzfähige mit dem Zusatze vor, baß bieses Grundsstück gerichtlich auf 125 Athle. geschätzt, und die Tage in unserer Registratur einz gesehen werden kann.

Rawicz den 20. Juni 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. do którego ochotę do kupna i prawo nabycia maiących z tym dodatkiem ninieyszym zapozywamy, iż tenże dom sądownie na 125 tal. oceniony został, którego to taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Rawicz d. 20. Czerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffatione = Patent.

Jufolge Auftrags bes Königl. Landgerichts zu Posen, haben wir im Wege
der nothwendigen Subhastation zum bffentlichen Verkauf des den Mindeschen Erben zugehörigen zu Ruczywol unter Nro. 40. belegenen Grundstücks, aus einem Wohn = und Stallgebäude und einem Geköch-Garten bestehend, welches auf 80 Athle, gewürdigt worden, einen peremtorischen Victungs-Termin auf den 27ten August c. Vormittags und 8 Uhr in unserer Gerichts = Stube anderaumt, wozu wir Kaussussige einsaden.

Der Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung in Courant wird erfolgen, sofern gesetzliche Hindernisse nicht eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Taxe fann ju jeder Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Rogafen den 14. Mai 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Przeświet. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy w drodze koniecznéy subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu sukcessorów Minde w Ryczywole pod Nro. 40. położonego z budynku mieszkalnego, stayni i ogrodu iarzynnego się składaiącego, sądownie na 80 Tal. ocenionego, termin peremtoryczny na dzień 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8. w izbie sądowéy naszéy, na który kupienia chęć maiących wzywamy.

Przybicie za natychmiastową gotową zapłatę nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Rogoźno dnia 14. Maia 2825.

Król. Prus. Sąd Pokoiu.

Subhastatione=Patent. Auf den Antrag der Realglaubiger, soll im Auftrage des Königl. Landge= richts zu Fraustadt, die zum Nachlasse bes verstorbenen Freimann Christoph

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzycieli realnych ma bydź w poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie gospodarstwo okupne rólnicze do spadku

Mate geborige, ju Bareborf unter Dro. 24 belegene Frei-Udernahrung, beftebenb aus einem Wohnhause und andern Wirth= Schaftegebauden, und 56 Beete Uder, welches alles zusammen gerichtlich auf 144 Rthlr. gewurdigt ift, im Wege ber nothwendigen Subhaffation verfauft wer= ben. Bir haben baher hierzu einen per= emtorischen Bietungs = Termin auf ben 24. Detober b. J. Bormittage um 9 Uhr in unserem Geschäfts = Lofale ange= fett, und laben zu bemfelben Raufluftige mit ber Berficherung ein, bag ber Deift= bietende, in fofern feine gefetliche Sin= berniffe eintreten, ben Bufchlag gewartis gen fann.

Die Tare fann taglich in unserer Regiftratur eingesehen, und bie Raufbebin= gungen follen in termino eroffnet wer= ben.

Bojanowo ben 1. August 1825. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

zmarłego okupnika Krysztofa Maetże należące w Gołaszynie pod liczbą 24 polożone, składające się z domu mieszkalnego wraz z zabudowaniami gospodarczemi i 56 zagonów roli, co wszystko wedle sporządzoney sądowey taxy na 144 Tal. iest oszacowane, tórem koniecznéy subhasta-

cyi sprzedane.

Wyznaczwszy więc do licytacyi termin zawity na dzień 24. Października r. b. przed południem o otéy godzinie tu w mieyscu urzedowania naszego, zapraszamy nań ochotę do kupna maiących z tym zapewnieniem, iż naywięcey daiący, skoro iakie prawne nie zaydą przeszkody, przyderzenia spodziewać się może.

Taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, warunki kupna zaś w terminie ogłoszone beda.

Bojanowo d. 1. Sierpnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Proclama.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts gu Pofen foll das bem Ferdinand Wirfel zugehörige, auf 235 Rithlr. abgeschätzte und zu Dbrzycko sub Mro. 193. an der War= the belegene Wohnhaus nebst Hofraum in termino ben Izten September b. 3. Bormittage um 9 Ubr bierfelbst an ben Meiftbietenben offentlich verfauft werben, wozu Kauf= und Zahlungsfähige hiermit porgeladen werden.

Samfer ben 10. Juni 1825. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Proclama.

Z poleceniu Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma bydź dom wraz z podworzem do Ferdynanda Würfel należący, w Obrzycku pod Nro. 193. nad Warta położony, na 235 Tal. oceniony, w terminie

dnia 12. Września r. b. o godzinie 9. zrana w sądzie naszym do naywięcey daiącego publicznie sprzedany, na któren chęć kupna maiacych i do zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy,

Szamotuły dnia 10. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

### Literarifche Unzeige.

Bei E. S. Mittler in Posen am Markt Aro. 90. ist zu bekommen: Ueber Wolle und Schaafzucht, von Jotemps, Fabry und Girob; aus dem Franzöhischen übers. und mit Anmerkungen vermehrt von A. Thaer. Preis brosch. 1 Athle. 15 sgr.

Einem resp. Publico zeige ich ergebenft an, baß ich mich bier in Vofen als praktischer Thierarzt niedergelassen habe. 21. gaß, Taubenstraße Mrv. 225.

# Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>3 August. |                                             | Freitag den 5. Angust.               |                                                         | Montag den<br>8. August.   |                            |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.        | bis<br>Niv.fgv.pf.                          | von<br>Riv.fgv.vf.                   | bis<br>Rit.fgr.pf.                                      | von<br>Mr.fgr.vf.          | bis<br>Mr.fgr.pf.          |
| Reißen der Scheffel | - 11 4                    | - 17 - 12 6<br>- 11 4<br>- 17 7 12 - 2 15 - | - 15 -<br>- 12 -<br>- 10 -<br>- 16 - | - 16 4<br>- 12 6<br>- 11 -<br>- 17 -<br>- 7 -<br>- 12 - | - 16 4<br>- 12 -<br>- 10 - | - 17 -<br>- 13 -<br>- 11 - |

special war before above knymen

Standard delate. Cerwer find.